# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Oftober 1862.

Października 1862.

(1654)

## Rundmachung.

Die Verwerthung der Maispflanze (Kuturut).

Rr. 54304. Es ift der f. f. Merarial-Papierfabrif Chlöglmuble bei Gloggnit gelungen, aus der Maiepflanze, insbesondere aus ben Kolbenblattern (Lischen) vorzügliches Papier herzustellen, auch ift bafelbst ein Berfahren ermittelt worden, die Fasern der Maispflanze
zum Spinnen und Weben zu verwenden, so wie aus dem in der Maiepflanze enthaltenen Nahrungeftoff, unter Beimengung gewöhnli. den Mehles noblidmedenbes Brod ju bereiten.

Um das Publikum in den Stand au feten, fich durch eigenen Augenschein von den bieber erlangten Resultaten, sowie von der Fabrikazion felbst Renntniß zu verschaffen, werden Ausstellungen von Maiepflangen- Produften gunachft in Bien in den Lokalitaten der f. f. Dof. und Staatedruderei und fpater auch in anderen großern Stadten

der Monardie veranstaltet merden.

Die Ausscheidung der in der Maispflanze enthaltenen Rugftoffe erfolgt vorläufig in ber t. f. Papierfabrit Cologlmuble und im t. f.

Ctaatebrudereigebaube in Dien.

Privaipersonen, welche bie bezeichneten Erfindungen unter bem Chute ber bem Sofrath Nitter v. Auer verliehenen Allerh. Privilegien in ihrem eigenen Intereffe benügen wollen, finden bei bemfelben bereitwilligst Austunft.

Belehrung an die Berren Mais : Produzenten.

Um tie bießfahrige Maisernte gehörig benügen ju fonnen und bie Rolbenblatter in entsprechender Beschaffenheit und in möglichft ergiebiger Menge ju erlangen, ift bei ber Maisernte auf nachstehende

Beife verzugehen.

Wenn nach vollendeter Reife die Kolben abgedreht find, werden die biefelben einbullenden Blatter abgelost und entweder auf der Erde, oder wenn biefe feucht, auf Unterlagen getrodnet, fodann in Gade berpadt und jum Transporte in Die betreffenden Orte vorbereitet. Je trodener Die Blatter find und je forgfaltiger fie vor ber naturli. chen Faulniß bewahrt werden, befto tauglicher find biefelben. — Es liegt alfo im Intereffe ber Produzenten, bet bem Ginfammeln ber Blätter mit der nöthigen Vorsicht zu Werke zu gehen, damit dieselben in möglichst reinem und trocenem Zustande zur Fabrikazion gelangen. \*) Da die Lischen nur den kleineren Theil der Maispflanze ausmachen, bleibt ben Produzenten noch Stroh genug gur landwirth. ichaftlichen Bermendung übrig, und der Erlos für die Lifchen erscheint als reiner Extrageminn, ben fie aus ihren Maisernten giehen. — Es ift daher munichenswerth, bag recht viele Produzenten der hiermit an fie ergebenden Ginladung jum Ginfammeln der Liften Folge geben.

Es lagt fich bieg um fo mehr erwarten, ale es fich bier um bie Forberung eines neuen Industriezweiges handelt, der bei größerer Entfaltung für bie vaterlandische Rational-Defonomie von Bebeutung

merben burfte.

Wien, im August 1862.

A. Mitter Auer v. Welsbach mp.

f. t. hofrath, Direttor ber hof- und Staatebruckerei und Oberleiter ber Schlöglmuhler Aerarial-Papierfabrif.

\*) Briefliche Offerte gur Lieferung folder qualitatmäßiger Lifden nimmt bie Staatsbruckerei entgegen.

# Obwieszczenie.

Korzyści z kukurudzianej rośliny.

Nr. 54304. W c. k. eraryalnej fabryce papieru w Schlöglmühle w pobliżu Gloggnitz powiodło się wyrobić z kukuradzianej rośliny, a raczej z liści otulających kukurudzę, doskonały papier, oraz wynaleziono tam sposób używania włókna kukurudzianej rośliny do przedzenia i tkania, niemniej z zawartych w kukurudzianej roślinie pozywnych części produkować po przymięszaniu zwyczajnej maki smaczny chleb.

Ażeby publiczności nastręczyć sposobność przekonania się naocznie tak o uzyskanych dotąd rezultatach jak o samej fabrykacyi, urządzone zostaną wystawy wyrobów z kukurudzianej rośliny najpierwej w Wiedniu w gmachu c. k. nadwornej drukarni rządowej, a potem także w innych większych miastach monarchyi.

Odczynianie pożywnych w kukurudzianej roślinie zawartych części odbywa się tymczasowo w c. k. fabryce papieru w Schlögl-

mühle i w gmachu c. k. drukarni rządowej w Wiedaiu.

Osobom prywatnym, którzy pod opieką najwyższych przywi-lejów nadanych radcy dworu Auerowi w własnym interesie korzystać pragną z powyżoznaczonych wynalazków, udzieli tenże najchętniej wszelkiego wyjaśnienia.

Instrukcya dla panów producentów kukurudzy.

Ażeby z tegorocznego zbioru kukurudzy można korzystać należycie i przyjść do ile możności wydatnej ilości powyż opisanych liści w odpowiednim stanie, należy postępować sobie przy zbiorze kukurudzy w następujący sposób:

Jeżeli po zupełnej dojźrzałości obłamano kukurudzę, w ówczas obiera się ją z otulających ją liści i suszy się takowe na ziemi, a jeżeli ta jest wilgotna na podkładkach, potem pakuje się je w worki

i przygotowuje do transportu w odnośne miejsca.

Im suchsze są liście i im staranniej chroniono je od naturalnej zgnilizny, tem więcej są pożyteczne. Jest zatem w interesie produkującego, azeby przy zbieraniu liści postępował z najwiekszą ostrożnością, a to ażeby do fabrykacyi przyszły ile możności w jak najczystszym i najsuchszym stanie. \*) A ponieważ te liście stano-wią tylko mniejszą część kukurudzianej rośliny, pozostaje produkującemu jeszcze słoma do gospodarskiego użytku, a dochód z powyż opisanych liści okazuje się jako czysty zysk uzyskany ze zbioru kukurudzy. Byłoby zatem do życzenia, ażeby ile możności jak najwięcej produkujących uczynili zadeść wydanemu do nich niniejszemu zaproszeniu do zbierania liści otulających kaczan kukurudzy.

A nalezy się tego spodziewać tem bardziej, że idzie tu o wsparcie nowej gałęzi przemysłu, która przy większem rozwinięciu mogłaby być wielkiego znaczenia dla narodowej ekonomii ojczystej.

We Wiedniu, w sierpniu 1862.

A. Auer de Welsbach mp.

c. k. radca dworu, dyrektor nadwornej drukarni rządowej i głównie kierujący eraryalną fabryką papieru w Schlöglmühle.

\*) Pisemne oferty celem dostarczenia takich liści opisanej jakości przyjmuje drukarnia rządowa.

(1655)Rundmachung. Nro. 6870. Begen Berpachtung ber Tarnopoler ftabtifchen

Propination von 1. Brandwein mit dem Ausrufepreise von . 46555 fl. 84 fr. 12382 , 22 ,,

2. Bier mit bem Ausrufepeise von . . 3. Meth, Wisniak und Maliniak mit dem Aus-

rufepreise von . . . 1339 , 88 of. B. auf bie Zeit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 wird am 13. Oftober 1862 in ber Ranglei bes Tarnopoler Gemeinde. amtes eine öffentliche Ligitagion abgehalten merben.

Das Dadium beträgt 10% bes Ausrufepreifes; bie naberen Bebingungen fonnen in der Gemeinbeamtstanglet eingefehen werden, und werben überdieß am Tage ber Ligitagion fundgemacht werben.

R. f. Rreiebehörde. Tarnopol, am 17. September 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 6870. W celu wydzierzawienia dochodów z Tarnopol-

3. Miodu, wiśniaku i maliniaku z ceną wywo-1339 , 88 , na czas od 1. listopada 1862 r. do 31. października 1865 r. odbędzie się w urzędzie gminy Tarnopolskiej dnia 13. października b. r. o godz. 9tej przed południem publiczna licytacya.

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania, szczegółowe zaś warunki, które w dniu licytacyi ogłoszone zostaną, oprócz tego w urzędzie wyż wspomnionym wglądnąć można. C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 17. września 1862.

Coift.

Rro. 30136. Bom Lemberger f. f. Landes: ale Sandels- und Wechfelgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß dem Großhandlunge. hause Halberstam et Nierenstein ein vom Hirsch Wohl an eigene Orbre bes Großhandlungehauses Halberstam et Nierenstein girirter Bechfel ddto. Tysmienitz ben 18. April 1861 über 500 fl. oft. 28. vier und einen halben Monat a dato in Lemberg zahlbar in Berluft gerathen ift.

Es ergeht baher an ben Inhaber biefes Wechfels ber Auftrag. benfelben binnen 45 Tagen bem Gerichte vorzulegen, widrigens nach fruchtlos verftrichener obiger Frift biefer Wechfel amortifirt werben

Aus dem Rathe bes f. f. Landes. ale Sandels. und Dechfelgerichtes. Lemberg, ben 21. August 1862.

(3)

Liennik HPZecowy Lizitazione-Anfundigung. (1664)

Mro. 8557. Bon ber f. f. Finang = Begirte = Diretzion in Stryj wird befannt gemacht, daß der Bezug ber Bleifche beziehungsweise Weinverzehrungesteuer in ben im nachfolgenden Berzeichniffe angeführten Pachtbezirken auf die Dauer eines oder breier Jahre unbedingt ober auf ein Sahr mit fillichmeigender Erneuerung auf ein ober zwei folgende Sahre bei berfelben ber öffentlichen Berfteigerung merbe unterzogen merben.

Die übrigen Ligitazionsbedingniffe fonnen hieramts eingesehen

merben.

Stryj, am 25. September 1862.

Berzeichniß

ber ju verpachtenden Begirke in Betreff Ginhebung ber Fleisch= und Weinverzehrung : Steuer.

| Boft. Dro.             | Name<br>bes<br>Pachtbes<br>zirkes                              | Pacht=<br>Objekt                              | Fiskal,<br>preis<br>fl.   kr.                              | Babial-<br>betrag<br>fl.   fr.                      | Lizitazion8=<br>tag                    | Schriftl. Offerte<br>werben angenom-<br>men bis einschließig |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5  |                                                                | Fleisch<br>Wein<br>Bein<br>Beisch             | $egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$        | 366 26<br>17 4<br>221 93                            | 1862 Bor-<br>mittags.<br>6. Oft. 1862  | 5. Oft.<br>1862                                              |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Rożniatów<br>Rozdół<br>betto.<br>Kałusz<br>Mikolajów<br>betto. | Fleisch<br>Wein<br>Bleisch<br>Fleisch<br>Wein | 844 22<br>2056 45<br>151 66<br>4140 54<br>1305 19<br>65 56 | 84 42<br>205 64<br>15 16<br>414 5<br>130 52<br>6 56 | Rachm. 7. Oft. 1862 Borm. 7. Oft. 1862 | 6. Oft.                                                      |
| 12<br>13<br>14         | Wojniłów<br>Skole                                              | Wein<br>Wein<br>Fleisch                       | 35<br>209 74<br>474 89                                     | 3 50<br>20 98<br>47 48                              | Nachm.<br>    8. Oft. 1862<br>  Nachm. | 7. Oft.<br>1862                                              |

Ogłoszenie licytacyi. Nr. 8557. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju ogłasza się, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w następnie załączonym spisie wymienionych powiatach na rok jeden lub trzy lat bezwarunkowo, lub na

rok jeden z zatrzeżeniem milczącego odnowienia na następujący drugi i trzeci rok w drodze publicznej licytacyi wydzierzawione bedzie.

Reszta warunków licytacyi mogą być przejrzane w tutejszym urzędzie.

Stryj, dnia 25. września 1862.

Spis

wydzierzawić się mających powiatów względem poboru podatku konsumcyjnego od wina i miesa.

| 4       dto.       wino       170       40       17       4       poli.         5       Dolina       mięso       2219       28       221       93       6. paźdz.       1862.         6       Rozniatów       mięso       844       22       84       42       1862 po poł.       1862.         7       Rozdoł       mięso       2056       45       205       64       7. paźdz.       1862 przed       6. pazd.       6. pazd.       6. pazd.       1862       6. pazd.       1862       6. pazd.       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862       1862 | Liczba bieżąca                                  | Nazwisko<br>powiatu<br>dzierzawy                                                     | Przed-<br>miot<br>dzie-<br>rzawy                                   | Cena<br>fiskalua<br>zł.   kr                                             | wadyum<br>wynosi<br>zł.  k.                                                                        | Dzień<br>licytacyi                                                                                            | Oferty pisemne<br>przyjmuje się<br>włącznie do daia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14 Żydaczów   mieso   474   89   47   48   6 po poł.   1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5<br>6<br>7<br>8<br>- 9<br>10<br>11<br>12<br>13 | dto. Bolechów dto. Dolina Rozniatów Rozdoł dto. Kałusz Mikołajów dto. Wojniłów Skole | wino mięso wino mięso mięso mięso wino mięso mięso wino mięso wino | 547 111, 3662 59 170 40 2219 28 844 22 2056 45 151 66 4140 54 1305 56 35 | 2 54 72<br>366 26<br>17 4<br>221 93<br>84 42<br>205 64<br>15 16<br>414 5<br>130 52<br>6 56<br>3 50 | 6. paźdz. 1862 przed poł. 6. paźdz. 1862 po poł. 7. paźdz. 1862 przed poł. 7. paźd. 1862 po poł. 8. paz. 1862 | 6. pazd.<br>1862                                    |

Mro. 5948. Wom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem unbefannten Orte fich aufhaltenden Philipp Schanz mittelft gegenwärti. gen Ebiftes befannt gemacht, es sei über Ansuchen bes Hersch Ber Lindner aus Stryj auf Grund bes Wechfels adto. Stryj ben 21. Februar 1862 über 40 fl. oft. 2B. mit hiergerichtlicher Bahlungeauflage ddto. 9. Juli 1862 Bahl 5948 bem Philipp Schanz als Afgeptanten aufgetragen worten, tie eingeflagte Wechfelfumme 40 fl. oft. 20. fammt Binfen 6% vom 21. April 1862, und Gerichtefosten 4 fl. 4fr. oft. 28. binnen 3 Tagen bei Bermeitung mechfelrechtlicher Exetuzion gu begablen.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Rreisgericht zu beffen Beitretung und auf beefelben Gefahr und Roffen ben hiefigen Landes- und Gerichte-Advofaten Dr. Gregorowicz mit Cubstituirung tee herrn' Landes - und Gerichte - Abvotaten Dr.

und bemfelben bie oben angeführte Pawlinski ale Rutator beftellt, Bahlungsauflage zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 17. September 1862.

(1668)C d

Dro. 1156. Bon bem f. f. Begirteamte gu Grodek ale Gericht wird befannt gemacht, es fei am 1. Mai 1856 Franz Bodnar, Burger zu Grodek ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geforben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt deffen Gohne Felix und Robert Bodnar unbefannt ift, fo merben biefelben aufgefordert, fic binnen Ginem Jahr von dem unten gefetten Tage an, bet diesem Gerichte gu melden und die Erbeertlarung anzubringen, widrigenfalle biefe Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und bem fur fie aufgestellten Rurator herrn Venzel Mayer abgehandelt merden murbe.

R. f. Begirtegericht.

Grodek, am 15. Juli 1862.

Edykt.

Nr. 1156. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Gródku obwieszcza, że na dniu 1. maja 1856 Franciszek Bodnar w Gródku bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia zmarł.

Sąd nieznając pobytu tegoż synów p.p. Feliksa i Koberta Bodnara wzywa ich, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i oświadczenie do spadku tego wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonymi współspadkobiercami i ustanowionym dla nieobecnych kuratorem p. Wacławem Mayerem przeprowadzi się,

Z c. k. urzędu powiatowego.

Grodek, dnia 15. lipca 1862.

(1671)Lizitazione : Ankundigung.

Mro. 6776. Bon der f. f. Finang. Begirte. Diretzion in Zolkiew mird mit Beziehung auf bie Ligitagione-Runtmachung vom 4ten September 1862 3. 6060 gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag megegen Berpachtung tes Bergebrungefteuer. Bezuges vom Gleifdiverbrauche sammt bem 20%gen Zuschlage in bem aus bem Markte Rawa und ben zugetheilten 30 Ortschaften, für bas Jahr vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863, ober auch auf brei Jahre, b. i. vom 1. November 1862 bie Ende Oftober 1865 am 7. Oftober 1862 bie zweite, und wenn biefe erfolglos bleiben follte, am 14. Oftober 1862 die britte Lizitazion bei dem Rawaer f. f. Finanzwach-Rommiffar ab. gehalten werden wirb.

Der Fiefalpreis fur ein Jahr beträgt 3130 fl., b. i. brei Laufend Ginhundert und dreißig Gulden oft. 20., worin auch ber 20%

Bufchlag enthalten ift.

Der gehnte Theil bievon ift ale Babium gu erlegen.

Schriftlide geflegelte und mit dem Babium belegte Offerten, find bis jum Gten, beziehungeweise 13. Oftober 1862 einschließig beim Rawaer f. f. Finangwad=Kommiffar einzubringen.

Die übrigen Ligitazionebetingniffe fonnen sowohl bei biefer f. f. Finang-Begirke-Direkzion ale auch bei dem Rawaer f. f. Finanzmach.

Rommiffar eingefehen werden.

Bon ber f. f. Finang = Begirfe . Direfgion.

Zolkiew , am 24. Ceptember 1862.

(1663)G b i f t. Rr. 41449. Bon bem f. f. Lanbes. ale Wechselgerichte mirb bem, tem Wohnorte unbefannten herrn Alfred Wojczyński mit bie-

fem Edifte befannt gemacht, daß gegen benfelben Ester Necheles megen 910 fl. oft. 2B. eine Zahlungeauftage am 18. September 1861 3. 40593 ermirft hat.

Da ber Bohnort bes herrn Alfred Wojczyński unbefannt ift, fo mird bemielben ber Landes. Albvotat Dr. Rechen mit Substituirung des Landes, Aldvotaten Pfeiffer auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befbeib diefes Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. lanbes. als Wechfelgerichte.

Lemberg, am 23. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41449. C. k. sad krajowy lwowski jako sad wekslowy oznajmia niniejszem niewiadomemu z miejsca pobytu Alfredowi Wojczyńskiemu, iż przeciw temuz Estera Nechelesowa uzyskała nakaz zaplaty pod dniem 18. września 1862 l. 40593 z powodu pretensyi o 910 złr. wal. austr.

Gdy miejsce pobytu Alfreda Wojczyńskiego nie jest wiadome, przeto wyznacza się temuż za kuratora adwokat Rechen z podstawieniem adwokata Pfeifra, i temuz kuratorowi rzeczona uchwała dorecza się.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 23. września 1862.

(1670) Rundmachung. (2) Dr. 2429. Beim f. f. Begirteamte in Solotwina, eventuell einem anderen f. f. Begirfeamte im Sprengel bes Lemberger f. f. Dberlandesgerichts ift eine Abjunftenftelle mit bem Jahresgehalte von 735 fl. öft. 28. provisorisch zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftsmäßig instruir-ten Gesuche bie 15. Oftober I. J. bei biefer Kommission einzubringen, und es werben bisponible Beamte besonders berudfichtiget werden. Bon ber f. f. galigifchen Landes-Rommiffion fur Personalange.

legenheiten der gemischten Bezirfsamter.

Lemberg, ben 19. September 1862.

Rundmachung.

Mr. 7545. Bon Seite ber Kolomeaer f. f. Rreisbehorde mird befannt gemacht, bag megen Berpachtung ber Landesfiragen-Weg- und Brudenmautstagion Niezwiska nach der II. Sarifetlaffe am 10. Oftober b. 3. Die zweite, am 14. Oftober Die britte Offertenverhandlung, endlich am 15. Eftober b. 3. Nochmittage 4 Uhr eine mundliche Li-Bliagion in der freisbehördlichen Ranglei fattfinden mird, bet beren Abidluß bie eingelaufenen Offerten eröffnet werden.

Die Berpachtung geschieht auf ein ober nach Umftanden auf brei nacheinander folgende Jahre vom 1. November I. J. angefangen; der Ausrufepreis fur Die jahrliche Pachtrate beträgt Zweitaufend Funf.

hundert Siebengig Gulben 50 fr. oft. 2B.

Bei gleichen schriftlichen und mundlichen Unbothen erhalt ber

schriftliche (Offerten) ben Borgug.

Das Babium, mit welchem auch die Offerten versehen sein muffen, beträgt 10% des Ausrufspreises.

Die naberen Lizitazionebedingnisse gleichen fenen fur bie Mera= rial-Mauthftagionen und fonnen in der freisbehördlichen Ranglei eingesehen merden.

Bon ter f. f. Rreisbehörde.

Kolomea, am 23. September 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 7545. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Kołomyi <sup>oglas</sup>za się niniejszem, że w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Niezwiskach podług II. klasy taryfowej odbędzie się na dniu 10. października 1862 druga, dnia 14. października trzecia licytacya w drodze ofertów, a nakoniec dnia 15. października b. r. o godzinie 4. popołudniu ustna licytacya w kancelaryi c. k. urzędu obwodowego, przy której zakończeniu wniesione oferty odpieczetowane i odczytane zostana.

Dzierzawa trwać ma rok jeden lub podług okoliczności przez trzy lata po sobie nastepujące, począwszy od 1. listopada b. r.

Cena fiskalna jednorocznej raty wynosi Dwa Tysiące Pięcset

Siedmdziesiat złr. 50 kr. w. a.

Przy jednakowych ustnych i pisembych ofertach otrzyma oferta pisemna pierwszeństwo.

Wadyum, w które także pisemne oferty zaopatrzone być mają,

wynosi 10% od kwoty fiskalnej.

Blizsze warunki licytacyi są takież same jak przy wydzierzawianiu skarbowych stacyi mytowych, i moga na zadanie w biórze tulejszej c. k. władzy obwodowej udzielone być do przejrzenia.

Z c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 23. września 1862.

(1675)Rundmachung.

Mr. 59220. Bur Sicherstellung ber Decfflofflieferung in tas 4te Biertel der 82., Die gange 83. und 1., 2. u. 3. Biertel der 84. Meile bet Ratpathen - Sauptstraße, ferner in das 3. Biertel ber 1., 1. u. 2. Biertel ber 2., 1. Biertel ber 3., 2. Biertel ber 4. und 1. u. 2. Biertel ber 6. Deile ber Kuttyer Berbindungsftraße im Kolomeaer Straßenbaubezirfe pro 1863 wird eine abermalige Offertverhandlung abgehalten.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbebingniffe tonnen fammt ben betreffenben Roftenüberschlagen bei ber Kolomeaer Rreitbehörde ober bem dortigen Stragenbaubegirfe ein-Bejeben merben.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babtum belegten Offerten langstens bis 23. Oftober 1. 3. bei ber genannten Rreisbehörde ju überreichen.

Nachtragliche Anbote werden durchaus nicht berüchsigt werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59220. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościńców, jako to: dla 1/4 mili 82, dla całej 83. i 1/4, 2/4 i 3/4 84. mili kar-Packiego gościńca głównego, dalej dla 3/4 1., 1/4 i 2/4 2., 1/4 3., 4 1 1 % 6. mili komunikacyjnego gościńca w Kutach w Kolomyjskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się powtórną licytacyć za pomocą ofert.

Inne powszechne i specyalne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone waronki ofert, niemniej fiskalne ceny moga być przejrzane w kancelaryi Kolomyjskiej władzy obwodowej albo tamtejszego powiatu dla budowy gościńców.

Wzywa się zatem przedsiębiorców, azeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złozyli przy pomienionej powyżej władzy obwodowej najdalej do dnia 23. października b. r.

Oświadczenia dodatkowe żadną miarą uwzględnione nie zostaną. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. września 1862.

) m G d i f t.

(2) Mro. 4770. Bom f. f. Bezirfeamte ale Bericht in Sniatyn wird den abwesenden Erben nach Gregor Baracz Ram. Kajetan Zeregiewicz und Kajetan Bogdanowicz mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe witer diefelben Meschulim Schöner wegen Lofdung der Summe von 5000 fl. W.B. f. D. G. aus bem Laftenftante der Realitat Rro. 3 in Sniatyn lib. dom. tom. I. pag. 168 L.P. II. & III. am 9. Ceptember 1862 g. 3. 4770 eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, moruber gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf den 10. Dezember 1862 um 9 Uhr Fruh festgefest murde.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten biefem f. f. Begirfegerichte unbekannt ift, fo hat babfelbe ju ibrer Bertretung und auf ihre Befahr und Roften ben Beirn Telesphor Pfau jum Rurator beftellt, mit meldem die angebrachte Rechtefade nach ber fur Galigien vorgefdries

benen Gerichteordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Beribeidigung bienlichen vorschriftemaffigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie die aus beren Berabfaumung entftebenben Rolgen fich felbft beigumeffen haben merden.

Sniatyn, am 19. September 1862.

s E dykt. W 81 (89

Nr. 4770. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatynie zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców po ś. p. Grzegorzu Barączu, jako to: p. p. Kajetana Żerygiewicza i Kajetana Bogdanowicza, iz przeciw nim Meszulem Schöner o zmazanie sumy 5000 złr. w.w. z p. n. w stanie biernym realności pod l. kons. 3 w Sniatynie lib. dom, tom. I. pag. 168. l. p. II. & III. zaintabulowanej na dniu 9. września 1862 do l. 4770 pozew wydał, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 10. grudnia 1862 o godz. 9ej z rana wyznaczony i do zastępstwa nieobecnych p. Telesfor Pfau jako kurator postanowiony został, z którym wniesiona sprawa podłog ustaw sądowych dla Galicyi istniejących przeprowadzona będzie.

Wzywa sie zatem zapozwanych, ażeby na pomienionym terminie osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi ożnajmili, ogólnie, ażeby wszystkich prawnych środków do swej obronyużyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać

beda musieli. Sniatyn, dnia 19. września 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 6568. C. k. sad obwodowy tarnopolski nieznajomę z życia i miejsca pobytu p. Franciszkę Czarneckę, a w razie zejścia jej z tego światu nieznajomych z imienia, życia i miejsca pobytu jej spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż pani Jerena z Malkowskich hr. Czarnecka przeciw nim pod dniem 13. września 1862 do liczby 6568 pozew do ustnego postępowania o ekstabulowanie kwoty 1520 duk. jako połowę sumy 3040 duk. w stanie dłużnym dóbr Toki dom. 72. pag. 393. l. 15. on. i dom, cod. pag. 396. n. 22. on. na imię pani Franciszki Czarneckiej zaintabulowanej wniesła, w skutek czego do ustnej rorprawy termin na 16. grudnia 1862 o godz. 10. przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. krw. Krattera, zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Frühling z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inue dowody ku obronie praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub innego sobie obroścę obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 15. września 1862.

Konture = Ausschreibung. (2)

Mro. 14273. Bu befegen ift im Bereiche ber f. f. Finong-Lan-

bes. Direfzion in Krakau:

Gine fabile Ranglei = Offigialeftelle (Leiter ber Gilfeamter) mit bem Gehalte fahrlicher 735 fl. oft. Bahr., eventuell eine Offizialeftelle mit bem Gehalte fahrlicher 630 fl. oft B. ober 525 fl. oft. B., fammtlich ber X. Diatenflaffe.

Bewerber um diefe Stellen haben ihre gehörig botumentirten Gesuche unter Nachmeisung ber allgemeinen Erforderniffe fur ben Staate. dienft, und inebesondere ber gurudgelegten Studien, ihrer bisherigen Bermendung, ber Gignung fur ben angeführten Poften überhaupt und hinfichtlich ber Stelle mit 735 fl. ber Befähigung jur Leitung ber hilfeamter, ferner ber Renntnig ber Umte- wie auch ber polnischen Sprace, unter Beifugung ter allenfalligen Bermanbischafte- ober Comagerfcafts-Berhaliniffe mit ben Finanzbeamten biefes Bermaltungsgebietes im vorgeschriebenen Dienstwege bei dem Prafidium biefer Finang-Landes-Direfzion binnen 4 Wochen einzubringen.

Auf disponible Beamten, welche die Eignung befigen, und nach-

weisen, wird vorzugemeise Rudficht genommen werden. Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Krakau, ben 25. September 1862.

Rundmachung. ()1662)

Dro. 58555. Der im vorigen Monate in ber hauptstadt Lemberg bestandene Gefundheiteguftand fann als ein gunftiger bezeichnet werben, indem ben relativ nicht gahlreid vorgefommenen Rrantheits. fällen fein herrichender Charafter aufgedrudt mar.

Im hiefigen allgemeinen Rrantenhaufe find gu ben in ber Seil-

pflege verbliebenen 523 Rranfen 392 jugemachfen.

Bon bem Gefammtfrantenzustande von 915 find 335 geheilt, unb 24 ungeheilt entlaffen worden, 30 find gestorben und 526 in meiterer Behandlung verblieben.

In ber hauptstadt famen im vorigen Monate 196 Sterbfalle por, ju benen die Lungen-Tuberfulofe mieber bas ftartfte Rontingent

lieferte.

Lemberg , ben 19. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 58555. Stan zdrowia we Lwowie w zeszłym miesiącu sierpnia można nazwać pomyślnym, gdyż z nielicznych stosunkowo słabości nieprzybrała żadna charakteru przeważnego. W tutejszym głównym szpitalu przybyło do pozostałych z lipca 523 chorych, 392 świezych w miesiącu sierpniu, a z ogólnej liczby 915 chorych wyzdrowiało 335, puszczono nieuleczonych 24, umarło 30, a 526 pozostało do dalszej kuracyi. W całem mieście wydarzyło się w zeszłym miesiącu 196 wypadków śmierci, a najwięcej ich przypadło, jak zwykle, na tuberkuły.

G b i f t. (1652)

Rro. 41164. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem frn. Alfred und Fr. Kalixta Wojczyuskie mit Diefem Gbifte bekannt gemacht, bag wiber biefelben in Folge bes Gefuches bes Leib Losch wegen bes Betrags von 378 fl. oft. B. f. R. G. mit Befcheib bom 5. Ceptember 1862 Bahl 38778 bie Bahlungeauflage erlaffen

Da ber Bohnort berfelben unbefannt ift, fo mird ber fr. 216. volat Dr. Rechen mit Substituirung bes frn. Abvofaten Dr. Pfeiffer auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator befiellt, und bemfelben ber oben angeführte Befdeid diefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. Ceptember 1862.

Edykt.

Nr. 41164. C. k. sad krajowy lwowski p. Alfreda Woyczyńskiego i p. Kalikstę Woyczyńska niniejszem uwiadamia, że przeciw im w skutek prosby Leiba Losch względem ilości 378 zł. a. w. z przynależytościami uchwałą z dnia 5. września 1862 do l. 38778 nakaz zapłacenia wydany został.

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnych niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą p. adwokat krajowy Dr. Rechen, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy dr. Pfeiffer i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie sądu doręczono.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 22. września 1862.

E b i f t. (1653)

Dro. 41165. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem frn. Alfred und Fr. Kalixta Wojczyńskie mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß auf Ansuden des Salamon Bund wegen des Be-trage von 350 fl. oft. D. f. R. G. mit Bescheid vom 5. September 1862 3. 38779 die Bablungeauflage miber diefelben erlaffen murbe.

Da ber Wohnort berfelben unbefannt ift, fo mird ber fr. Ab. volat Dr. Rechen mit Cubflituirung bes frn. Abvotaten Dr. Pfeiffer auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator befiellt, und bemfel. ben ber oben angeführte Befdeid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes: ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. September 1862.

E dykt.

Nr. 41165. C. k. sad krajowy lwowski p. Alfreda Wojczyńskiego i p. Kalixtę Wojczyńska niniejszem uwiadamia, że przeciw im na prośbę Salamona Bund względem ilości 350 zł. w. a. z przynależytościami uchwałą z dnia 5. września 1862 do l. 38779 nakaz zapłacenia wydany został.

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnych niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońca p. adwokat krajewy Dr. Rechen, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy Dr. Pfeiffer i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie sądu dorę-

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 22. września 1862.

(1658)Lizitazione Ankundigung.

Diro. 7813. Bon ber f. f. Finang. Bezirfe. Direfgion in Kolomea wird eine öffentliche Berfteigerung jur Berpachtung ber Ginhebung:

a) Der Fleische und b) ber Bein : Bergehrungefleuer in bem

Pactbegirte Kolomea, bann

c) der Fleisch=Bergehrungefteuer im Pachtbegirte Kutty für bas Bermaltungefahr 1863 mit ober ohne fillfdweigenber Bertrage . Erneuerung oder auch fur brei Jahre unbedingt,

(ju a) und b) am 6. Oftober 1862 und (ju c) am 7. Oftos ber 1862 abgehalten merben. Der einjährige Ausrufspreis beträgt für

das Objekt a) 13039 fl. 30 fr. oft. 2B., für das Objekt b) 1353 fl. 83 fr. oft. 2B., fur bas Objeft c) 6789 fl. oft. 2B., worin auch bie Gemeindezuschläge ber Statt Kolomea fur a) mit 331/3% und fur b) mit 55%, bann ber Stadt Kutty fur c) mit 40% enthalten find. Die übrigen Lieitazionebedingungen find im Amteblatte der Lem-

berger Beitung vom 15. Ceptember 1862 Rr. 212 enthalten. Bon der f. f. Finang-Bezirfe. Direfzion.

Kolomea, ben 23. September 1862.

(3) © dift. Rro. 39577. Bon dem f. f. Landes ale Sandelsgeriche wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Jedrzej Sunlski mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag wider ihn über Anfuchen bes Israel

Kaczki ein Zahlungsauftrag unterm heutigen z. 3. 39577-1862 pto.

Bahlung von 500 fl. oft. B. f. R. G. erlaffen murbe.

Da der Mohnort des Jedrzej Smulski unbefannt ift, fo wird demfelben der Berr Landes : und Gerichte - Advofat Dr. Zminkowski mit Substituirung des herrn Landes = und Gerichts . Abvokaten Dr. Duniecki auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bem. felben der oben angeführte Bablungeauftrag biefes Gerichtes jugeftellt. Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 11. September 1862.

© dift.

Rro. 41450. Bon dem f. f. Lemberger Landes. als Sandels: Berichte wird dem, dem Wohn, und Aufenthalteorte nach unbefannten herrn Alfred Wojczyński mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über die Klage bes Salamon John pto. 1050 ff. öft. W. f. Dt. G. unterm 5. September 1862 Bahl 38813 ber Zahlungsauftrag gegen Alfred Wojczyński erlaffen murbe.

Da ber Bohnort bes herrn Alfred Wojczyński unbefannt ift. fo wird bemfelben ber herr Dr. Rechen mit Substituirung bes Berrn Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bahlungeauftrag diefes Gerichtes gu-

Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandelegerichte.

Lemberg, ben 24. September 1862.

Lizitazions-Ankundigung. (1661)Mro. 8690. Bon ber f. f. Finang Bezirfe. Diretzion in Brody wird jur Kenntniß gebracht, bag bie Ginhebung ber Bergebrungefleuer vom Rleinverfchleiße gebrannter geiftiger Fluffigfeiten &. P. 1-3 in bem Brodyer Bollausichluße und zwar: in bem aus 14 Orticaften gebildeten Pachtbegirte, fo wie bes ber Ctadtfommune Brody bewillig. ten Bufchlages auf die Dauer Gines Jahres, namlich vom 1. Novem. ber 1862 bis Ende Oftober 1863 mit ftillschweigender Erneuerung auf ein zweites und brittes Jahr, im Falle ber unterbliebenen Auffundigung, oder unbedingt auf brei Sahre b. i. vom 1. Rovember 1862 bis Ente Oftober 1865 mit Bergidtleiftung auf bas wechsels feitige Auffündigungerecht im Bege ber öffentlichen Berfteigerung ber. pachtet wird.

Die Berfteigerung wird am 20. Oftober 1862 Rachmittage bei ber f. f. Finang Begirte. Direfgion in Brody vorgenommen werden.

Der Fistalpreis beträgt ben fahrlichen Pachtidiling von 29362

Das 10% Babium entfallt mit 2936 fl 20 fr.

Schriftliche Offerten find bei bem f. f. Finangbegirtebireftor bie 19. Oftober 1862 6 Uhr Abende ju überreichen.

Brody, am 24. September 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8690. C. k. finansowa Drekcya powiatowa w Brodach podaje do publicznej wiadomości, że pobór konsumcyjnego podatku od przedazy gorąych napojów w małych ilościach, L. T. 1—3. w Brodzkim obrębie celnym jako to: w dzierzawnym z 14 miejsc składającym się powiecie, niemniej pobór przyzwolonego Brodzkiej gminie dodatku na czas jednego roku to jest od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1863 z milczącem odnowieniem na drugi i trzeci rok w razie napiedbanego wypowiedzenia, albo bezwarunkowo na trzy lata to jest od 1. listopada 1862 do końca października 1865 z zrzeczeniem się prawa do wzajemnego wypowiedzenia, wydzierzawiony zostanie w drodze publicznej licytacyi.

Licytacya przedsięwzieta zostanie w c. k. finansowej Dyrek-

cyi powialowej na dniu 20. października 1862 po południu. Fiskalna cena rocznego czynszu dzierzawnego wynosi 29362

zł. wal. austr.

10% wadyum zatem wypada w kwocie 2936 zł. 20 c. w. a. Pisemne oferty maja być wniesione do c. k. finansowej Dyrekcyi powiatowej najdalej do dnia 19. października 1862. r. 6ej godziny wieczorem.

Brody, dnia 24. września 1862.

Kundmachung. (1657)Dro. 2662. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht in Jaworow wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag ber mit bem hiergericht: lichen Befdeite btto. 28. Juli 1862 Bahl 2003 über bas Bermogen des Jaworover Sandelsmannes Samuel Strich eröffnete Ronfurs aufgenommen wurde, weil in bem mit bem Gbifte bbto. 28. Juli 1862 fefigefesten Termine feine Forberungen gegen biefe Ronfurs. maffa angemelbet wurden. Es wird fomit bem Samuel Strich bie freie Berfügung über fein Bermogen geftattet.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht. Jaworów, ben 23. September 1862.

(1674) Rundmachung. (1)

Mr. 57261. Bur Cicherfiellung der Dedftofflieferung in bie Brodyer, Veretzkoer und Jaworower Straße, im Lemberger Straßenbaubezirke für bas Jahr 1863, wird eine abermalige Offertverhandlung biemit ausgeschrieben.

Das tiebfällige Deckstoff rforberniß besteht, und amar:

1. Auf ber Brodyer Sauptftrage in 3630 Prismen im Fiefalpreife von 21766 fl. 40 fr.,

2. auf ber Veretzkoer ungarischen Strafe in 2360 Priemen, im Fiefalpreise von 16844 fl. 50 fr., und

3. auf der Jaworower Berbindungestraße in 3210 Prismen, im Fis.

falpreise von 18515 fl. 70 fr. oft. D.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber Mormalvoridrift vom 13. Juni 1856 B. 23821 fundgemachten Offerts bedingnisse können bei der Lemberger Rreisbehörte oder dem biefigen Strafenbaubegirfe eingefeben merben.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen ihre mit 10% Badium belegten Offerten bis jum 13. Oftober 1862 bei ber Lem-

berger f. f. Rreiebehorde gu überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berüchfichtiget werden. Bon ber f. f. galig. Starthalterei.

Lemberg, ten 24. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 57261. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościńcow Brodzkich, Wereckich i Jaworowskich, w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863, rozpisuje się ponowną licytacyę za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę materyału na pokrycie stanowią, jako to:

1. Na Brodzkim głównym gościńcu 3630 pryzm za cenę fiskalna 21766 złr. 40 kr.,

2. na Wereckim gościńcu wegierskim 2360 pryzm za cenę fiskalną 16844 złr. 50 kr.,

na Jaworowskim gościńcu komunikacyjnym 3210 pryzm za cenę fiskalna 18515 złr. 70 kr. w. a.

Inne powszechne i specyalne, a mianowicie owe rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z dvia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczene warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi Lwowskiej władzy obwodowej albo w tutejszym powiecie budowy gościńców.

Przedsiębiorców wzywa się zatem, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli w Lwowskiej c. k. władzy obwodowej najdalej do dnia 13. października 1862.

Oświadczenia dodatkowe nie zostana uwzględnione. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, doia 24. września 1862.

E b i f t. (1678)

Mro. 6274. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte mird über Unfuchen des f. f. galigifden gandes-Militargerichtes vom Gten Juni 1862 Rr. 2797 B. jur Befriedigung bee, von ben ursprunglichen burch bie Stadtfommune Tarnopol wider frn. Vincenz Kossakowski und herrn Valerian Kossakowski mittelft Utheile bee bestandenen f. f. Jud. del. mil. mixti vom 13. Movember 1846 3. 5027 erftegten Gumme von 3000 fl. R.M. f. Dr. G. annoch gebührenten Refibetrages pr. 2292 ff. 50 fr. öft. D. fammt 5% Binfen vom 20. Janner 1859, bann ber in ben Betragen von 64 fl. 54 fr. RD., 3 fl. 30 fr. RM., 4 fl. 16 fr. RD. und 14 fl. 47 fr. oft. IB. jugefprochenen Gerichte. und Grefugionstoften die erefutive Feilbiethung ber, dem herrn Vincenz Kossakowski und der liegenden Nachlagmaffe des Valerian Kossakowski gehörigen, in Tarnopol unter CN. 692 und 693 gelegenen Realitat am 16. Oftober, 13. November und 18. Dezember 1862 hiergerichte jedesmal um 10 Uhr Bormittag unter nachstehenden Bedingun: gen abgehalten merden:

1. Bum Querufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Chagungs.

werth im Betrage von 21014 fl. oft. 28. angenommen.

2. Kaufiustige find verpflichtet 19/100 bes Ausrufspreises als Ba-bium zu Sanden der Ligitagions-Rommiffion im Baaren oder mittelft Ctaatspapieren ober galigifden Afandbriefen nach bem Tagestursmerthe ber Lemberger Zeitung, endlich mittelft Sparkaffebuchel ju erlegen.

3. Für den Fall, ale diefe Realität in diefen brei Terminen nicht über ober boch um den Schatungspreis veräußert werden follte, wird im Grunde ber SS. 148 und 152 GD. und des Kreisfdreibens vom 11. September 1824 3. 46612 bie Sagfahrt jur Feststellung erleich. ternder Bedingungen auf ben 19. Dezember 1862 Rachmittag 4 Ubr anberaumt, und werden ju berfelben alle Sypothefarglaubiger und bie Sypothefariculdner vorgeladen, wornach auf Grund ber festgestellten erleichternden Bedingungen ber vierte Feilbiethungetermin ausgefcrieben und an demfelben biefe Realität auch unter ber Schähung um jeden Preis mirb hintangegeben merden.

4. Sinfictlid ber auf ber befagten Realitat haftenben Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Rauftuftigen an bas fradtifde Gruntbuch und bas f. f. Cteneramt gewiesen und mird benfelben freigelaffen, ten Chagungeaft und die Feilbiethungebedingungen Diefer Realitat in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen ober in

Abichrift ju erheben.

Bon biefer Feilbiethung werden fammtliche Partheien und zwar Die bem Mohnorte nach unbefannten Spothefarglaubiger, aleba bie Fr. Alexandra Kossakowska und herr Karl Czechowski, wie auch Diejenigen Gläubiger, benen die Feilbiethungebewilligung vor dem erften

Feilbiethungstermine nicht jugeftellt merben follte, ju Sanden bes ihnen in ber Perfon bes Landesadvofaten Dr. Schmidt mit Gubfituis rung des gandesadvofaten Dr. Zywicki bestellten Ruratore und mittelft biefes Ediftes verftanbigt.

Tarnopol, am 10. September 1862.

#### Obwieszczenie,

Nr. 6274. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, że na wezwanie c. k. galicyjskiego krajowego sadu wojskowego z dnia 6. czerwca 1862 do 1. 2757 B. na zaspokojenie nalezacej się jeszcze z sumy pierwotnej 3000 zł. mon. k. z p. n. przez gmine miasta Tarnopola przeciw pp. Wincentemu i Waleryanowi Kossakowskim wyrokiem bylego c. k. Jud. del. mil. mixti ddto. 13. listopada 1846 l. 5027 wywalczonej kwoty resztującej 2292 złr. 50 c. a. w. wraz z 5% odsetkami od 20. stycznia 1859, tudzież kosztów prawnych i egzekucyjnych w ilościach 64 złr. 54 kr. m. k., 3 złr. 30 kr. m. k., 4 złr. 16 kr. m. k. i 14 zł. 47 kr. w. a. przyznanych, realność w Tarnopolu pod I. konskr. 692 i 693 położona, p. Wicentego Kossakowskiego i leżącej masy spadkowej ś. p. Waleryana Kossakowskiego własna, dnia 16. października, 13. listopada i 18. grudnia 1862 kazda raza o godzinie 10. przed południem w sądzie tutejszym pod następującemi warunkami w drodze publicznej licytacyi egzekucyjnej sprzedana zostanie:

1. Jako cenę wywoławczą stanowi się wartość szacunkową

tejze realności w ilości 21014 zł. w. a.

2. Chęć kupienia mający obowiązani 16/100 ceny wywoławczej jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub papierach publicznych lub w listach zastawnych galicyjskich według najnow-szego kursu Gazeta lwowska wykazać się mającego, lub wreszcie w książeczkach kasy oszczedności według wartości imiennej złozyć.

3. Na przypadek, gdyby realność ta w rozpisanych trzech terminach ani powyżej an<mark>i za cen</mark>ę szacunkową sprzedana nie została, wyznacza się w myśl §§. 148 i 152 ustaw sądowych i okólnika z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do ustanowienia lżejszych warunków na 19. grudnia 1862 godzinę 4tą po południu i na tenze wszystkich wierzycieli i dłużników hypotecznych się wzywa, poczem na zasadzie ustanowionych warunków ulzywających, czwarty termin licytacyjny rozpisany i na tymże terminie realność i poniżej ceny szacunkowej za jakakolwiek cenę sprzedaną zostanie.

4. Co do ciężarów na pomienionej realności będących, tudzież podatków monarchicznych i innych odseła się chęć kupienia majacych do tabuli miejskiej i c. k. urzędu poborowego, zostawiając tymże wolność wejrzenia lub wzięcia odpisów aktu szacunkowego i warunków licytacyi tej realności w registraturze tutejszej.

O tej sprzedaży licytacyjnej strony jako też i wierzyciele hypoteczni, a to z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: p. Aleksandra Kossakowska i p. Karol Czechowski, jako też wierzyciele, którymby uchwała o pozwolonej licytacyi przed pierwszym terminem doręczoną nie została, na ręce ustanowionego im w osobie adwokata krajowego Dra. Schmidta z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zywickiego kuratora, jako też i niniejszym edyktem się uwiada-

miają. Tarnopol, dnia 10. września 1862.

Ginberufungs. Edikt. (1687)

Mro. 7386. Karl Jastrzebski, gemefener Untheilebenfer in Holihrady, Czortkower Rreifes, welcher fich unbefugt außer ben ofterreis difden Ctaaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen vier Donaten von ber erften Ginfchaltung biefes Gbittes in die gandeszeitung, jurudgutehren, und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, mi. brigens gegen ihn bas Auswanderungsverfahren nach bem A. h. Pa. tente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon der Czortkower Rreisbehörde.

Zaleszczyk, den 12. September 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 7386. Karol Jastrzebski, były posiadacz części wsi Holihrady, w obwodzie Czortkowskim, który nieprawnie za granicą przebywa, niniejszem wzywa się, w przeciągu czterech miesięcy od pierwszego umieszczenia tegoż edyktu w Gazecie krajowej, powrócić i nieprawne wydalenie swoje usprawiedliwić, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu w myśl najwyzszego patentu z dnia 24. marca 1832 nieprawnej emigracyi postąpi się.

Z c. k. władzy obwodu Czortkowskiego.

Zaleszczyki, dnia 12. września 1862.

Wezwanie. Nr. 103. Podpisany sad zawiadamia p. p. Wincencye, Satur-

nine, Pauline, Adama i Johanne Tchorzewskich, że Julian Sawicki przeciw nim uzyskał nakaz płatniczy na ilość 58 zł. 641/3 c. w a. pod 20. lipca 1860 do l. 999.

Ponieważ sądowi miejsce pobytu państwa Wincencyi, Saturniny. Pauliny, Adama i Johanny Tchorzewskich jest nieznane, wiec postanowił jej zamieszkałego w Przemyślanach pana Stanisława Międlickiego na kuratora, aby z nim powyższą sprawę podług minist. rozp. z dnia 18. lipca 1859 Nr. 130 dz. pr. pań. przeprowadzić.

W końcu poleca rzeczonym wyżej zapozwanym, aby albo osobiście albo przez obranego pełnomocnika przed sądem stawali, lub też postanowionemu zastępcy do prowadzenia tej sprawy służyć mogące okoliczności oznajmili.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Przemyślany, dnia 26. września 1862.

(1669) E d y k t. (2)

Nr. 1694. C. k. sad powiatowy w Radymnie oznajmia, że na dniu 15. maja 1854 umarł Piotr Ludwik dw. im. Katyński w Laszkach z pozostawieniem kodycylu pisemnego z dnia 14. maja

Sąd nieznając pobytu pozostałego syna Feliksa Katyńskiego, wzywa takowego jako prawnego współspadkobierce, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym howiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla niego kuratorem Nazarym Wojtowiczem przeprowadzonym będzie.

C. k. sad powiatowy.

Radymno, dnia 17. września 1862.

(1666)Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 6777. Bon ber f. f. Finang-Bezirke Direfzion in Zolkiew wird in Beziehung auf die Ligitagions. Anfundigung vom 4. September 1862 3. 6060 gur allgemeinen Renntniß gebracht, baß megen Berpachtung bee Bergehrungefteuerbezuges von Biehfchlachtungen und ber Fleischausschrottung sammt bem 20% Bufchlage gu berfelben, in bem aus ber Stadt Zolkiew und ben jugetheilten 26 Ortschaften gebilbe-ten Pachtbezirke, fur bie Beit vom 1. November 1862 bis Ende Df. tober 1863 oder auch auf drei Sahre, d. i. vom 1. November 1862 bis Ende Ditober 1865 im sweiten Termine am 7. Oftober 1862, und falls biese erfolglos bleiben sollte, im dritten Termine am 14. Oftober 1862 im Amtelotale der Finang. Bezirke-Direkzion eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Der Fiekalpreis beträgt Fünfrausend Dreihundert und Gin Gulben 96 fr. oft. 2B. (5301 fl. 96 fr.) auf ein Sahr, wovon ber

zehnte Theil ale Bavium zu erlegen ift.

Schriftliche mit dem Babium belegte Offerten find bis einschlie. Big 6., beziehungsweise 13. Oftober 1862 beim Borftande diefer f. f. Finang-Bezirke-Direktion einzubringen.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe konnen bei ber f. f. Finang.

Bezirte-Direfzion eingefehen werden.

R. f. Finang. Bezirke. Direkzion.

Zolkiew, am 24. September 1862.

(1665)Rundmachung.

Mro. 1985. Dom f. f. Finang. Landes. Defonomate in Lemberg wird mit Bezug auf den S. 29 ber Branntweinfteuer : Bollzugevorschrift vom 17. Juli 1862 bekannt gemacht, daß bei demfelben nach Maggabe der fortschreitenden Lieferung die Rittinger'schen und Stumpe' schen Spiritusmegapparate, bann bie erforberlichen Gradirung-Instrumente und glaferne Sentgefaße gegen baare Ginfendung ber nachftebenden Roften ju faufen feien, nämlich:

1 Rittinger'icher Megopparat von L. Seyss sammt der Trans. portsentschädigung von Wien bis jum Gibe bes Defonomate um 83 ff.

32 fr.

1 Stumpe'scher

um 111 fl.

1 Alfohometer mit bem eingeschmolzenen Thermometer um 3 fi-

1 Sacharometer um 1 fl. 40 fr.

1 Termometer um 1 fl. 40 fr.

1 Genfglas um 30 fr.

1 Gremplar bes neuen Branntweinsteuergefetes fammt ber Boli. jugevorschift in teutscher Sprache (Reichsgefehblatt XXII und XXIII Stud vom Jahre 1862) um 61/2 fr., unb

1 Exemplar beefelben Gefiges fammt Bollgugevoridrift in pol-

nischer Sprache gr. 8vo. broschürt um 15 fr. öft. D. 7

Da bei dem Defonomate die Bestellungen auf Megapparate, welche nach bem 10. Oftober 1862 einlangen meiden, nicht mehr berudfichtiget werden tonnen, fo werben die herren Brennerei . Inhaber eingeladen, fich mit ihren Bestellungen ju beeilen, bamit man in ber Lage set, ihre Pranumerazionen rechtzeitig zu realisiren.

Auch wird bemerkt, daß, wenn ber Besteller es wünschet, ihm, falls ein Apparat berselben Art nicht mehr vorräthig sein sollte, gegen nachträgliche Ginforderung ber etwaigen Mehrtofien ein Apparat Der

vorräthigen Art jugefendet merben murbe.

Der Rittiger'iche Apparat wird in Unbetracht bee geringeren Preises ben fleineren Branntweinbrennereien empfohlen.

Lemberg, am 28. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1985. Ekonomat c. k. Dyrekcyi krajowo-skarbowej we Lwowie z powołaniem się na S. 29. co do wykonania ustawy względem nowego opodatkowania wódki z dnia 17. lipca 1862 uwiadamia, że u niego podług miary odstawy aparaty Rittingera i Sztumpego, jako też potrzebne mierniki i szkła za następujące z góry zapłacone ceny sprzedają się, mianowicie:

Aparat Rittingera z doliczeniem kosztów za transport do miej-

sca ekonomatu po 83 zł. 32 c.

Aparat Sztumpego tóż samo po 111 zł. 32 c. Alkoholometer należycie zbadany po 3 zł.

Sacharometer takiz po 1 zł. 40 c.

Termometer po 1 zł. 40 c.

Szkło do napełajenia wódką, aby tejże siłę oznaczyć po 30 c. Jeden egzemplarz ustawy względem opodatkowania wódki w języku niemieckim (Dziennik ustaw państwa z roku 1862 cześć XXII i XXIII) po 61/2 c., i

jeden egzemplarz tejże w polskim języku w 8. oprawny po

15 centów wal. austr.

Ponieważ ekonomat zamówienia aparatów, które by po 10. październiku 1862 czyniono, wypełnić niemoże, zatem wzywa sie panów właścicieli gorzelń, ażeby się ze swemi zamówieniami spieszyli, i żeby ekonomat mógł bydz w położeniu takowe wcześnie uskutecznić

Także robi się uwaga, że gdyby zamawiający sobie życzył nabyć aparat z tego gatunku, z którego już zasób wyczerpano, to przyrzeka się w takim razie za mierną dopłatę ządaniu zadosyć uczynić.

Rittingera aparaty ze względu taniości zalecają się mniejszym

Lwów, daia 28. września 1862.

# Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

#### Seine k. k. avostolische Majestät

haben, wie es bereits durch die Wiener Zeitung vom 4. April 1862 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wurde, allergnädigst anzuordnen geruht,

> dass der ganze Reinertrag der nächsten Staats - Wohlthätigkeits - Lotterie jum Besten der durch die diegjährige

### Ueberschwemmung der Donau, Elbe, Weichsel und ihrer Rebenflüsse

Berunglückten, in den verschiedenen Ländern des Reiches gewidmet werde. Diefem allerhochften Befehle ju Folge und bei bem Umfange und der Große der Roth, welcher

### abgeholfen werden foll, eröffnet die f. f. Lotto = Befalle = Direfgion eine große Geld-Lotterie als die siebente der Staats-Lotterien

für gemeinnütige und Mohlthätigfeite = 3wede.

Das Los kostet 3 fl. österr. Währung.

Die Bortheile, welche das Spiel-Programm ben Los-Abnehmern bietet, find fehr bedeutend, indem

#### 300.000 Gulden öfterr. Währung an Gewinnften,

jum großen Theile in febr namhaften Treffein verloft merden.

Da es fich darum handelt, com Unglude hart getroffenen Ditmenfden in ihrer fummervollen Lage Unterfrugung ju bringen, fo hofft bie f. f. Lotto-Gefälls. Direktion, welche bei den früheren Bohlthätigkeits - Lotterien allfeitig auf das bereitwilligste und wohlwollendste unterftut murbe, daß auch diese ihre Unternehmung, deren Zweck ein so überaus menschenfreundlicher ift, eine allgemeine und reichliche Theilnahme Bon der f. f. Lotto Gefälls Direction. finden merbe.

Abiheilung der Staate Lotterien für gemeinnütige und Bohlthätigleite 3mede.

Wien, am 30. August 1862.

Friedrich Schrank, f. f. Regierungerath, Lotto. Direfzione. Borfand.

The second secon

Un der f. f. Lottoamts-Kaffe in Lemberg (Ringplat Der. 179 in den Bormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr) erhal-ten Abnehmer von 10 und mehr Losen eine entsprechende Provision nach der von der f. f. Lotto-Direction vorgeschriebenen Scala. (1506—3)